# Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

# POSTEPOWANIE UPADLOŚCIOWE.

474. W sprawie postępowania konkursowego nad majątk. dzierżawcy Franciszka Konitzera w Stawie wyznacza się termin końcowy do przyjęcia rachunku końcowego, do podnoszenia zarzutów przeciw końcowemu wykazowi i do powzięcia uchwały wierzycieli odnośnie do przedmiotów majątkowych nie dających się spieniężyć na dzień 8. września 1926 r. o godzinie 9 rano w tutejszym Sądzie w sali nr. 6.

Wynagrodzenie zarządcy konkursowego ustalono na 312 zł. 95 gr. Wydatki zarządcy konkursowego za

furmanki ustala się w kwocie 440 złotych.

Chełmża, dnia 7 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

475. W sprawie upadłościowej firmy C. M. Powałowski i Ska w Grudziądzu wyznacza się nowy termin celem badania dodatkowo zgłoszonych wierzytelności na dzień 21-go sierpnia 1926 r. o godzinie 12-tej w południe w Sądzie Powiatowym w Grudziądzu po-

Grudziadz, dnia 22. lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

476. W sprawie upadłościowej firmy "Pokona" Pomorski Konsum Naftowy w Grudziądzu wyznacza się nowy termin celem badania zgłoszonych wierzytelności na dzień 4. września 1926 r. o godz. 12-tej w połud. w Sądzie Powiatowym w Grudziądzu pokój nr.3. Grudziądz, dnia 29. lipca 1926 r. Sąd Powiatowy.

477. W sprawie upadłościowej Polskiej Spółki Akcyjnej Fryderyk Siemens, urządzenia kaloryczne i przyrządy patentowe, w Grudziądzu wyznacza się ter min celem częściowego podziału masy i zbadania dodatkowo zgłoszonych wierzytelności na dzień 28. sierpnia 1926 r. o godz. 11-tej przed połud. w Sądzie Powiatowym w Grudziądzu pokój nr. 3.

Grudziądz, dnia 26. lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

478. W sprawie upadłościowej nad majątkiem Drogerji pod Koroną Leona Rychtera w Toruniu ul. Chelmińska 12 wyznacza się nowy termin do badania dodatkowo zgłoszonych wierzytelności i zawarcia ugo-dy przymusowej na 11 września r. b. o godzinie 12 pokój 19 w Sądzie Powiatowym w Toruniu.

Sad Powiatowy.

# PUBLICZNE DORĘCZENIA, WYWOŁANIA i ZAPOZWY.

479. Pan Gustaw Klawonn z Bieńkówki powiat Chelmno, zastąpiony przez adwokata Szymańskiego w Chełmnie wystąpił z wnioskiem o wywołanie zagubionego listu hipotecznego, wystawionego dla Nowo Zachodnio Pruskiego Ziemstwa w Kwidzynie z dnia 23. marca 1892 odnoszącego się do zapisanej hipoteki

w kwocie 4700 mk. a zapisanej w odziale III. pod nr. 9 karty 3 gruntowej Brankówka pow. Chełmno oprocentowanej wrazie opóźnienia na 5%.

Posiadacza tego dokumentu wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie stawił się najpóźniej na terminie dnia 27. stycznia 1927 r. o godzinie 9½ przed południem i przy przedłożeniu tegoż dokumentu swoje prawa zgłosił, gdyż inaczej zostanie dokument ten uznany za pozbawiony mocy prawnej. —

Chelmno, dnia 22. lipca 1926 r.

Sąd Powiatowy.

480. Andrzej Harsing, kapitalista z Hamburga 3 (w Niemczech) Seumestr. 33 II. zastąpiony przez adwokatów Dr. Spitzera i Dr. Pehra w Grudziądzu wystąpił z wnioskiem o wywołanie zagubionych listów hipotecznych, wystawionych dla kapitalisty Andrzeja Harsinga w Hamburgu z dnia 6. III. 1914 r. odnoszacych się do hipoteki w kwocie 2000 mk. a zapisanej w oddz. III pod 17 wzgl. 12 księgi gruntowej Brzozowo karta 93/94 wzgl. 126 oprocentowanej na 5 proc.

Posiadacza tych dokumentów wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie stawił się najpóźniej na terminie dnia 11 .lutego 1927 r. o godz. 10-tej przed południem i przy przedłożeniu tychże dokumentów swo-je prawa wykazał, gdyż inaczej zostaną dokumenta

Sad Powiatowy.

uznane za pozbawione mocy prawnej. -

Chelmno, dnia 28. lipca 1926 r.

481. Jan Czajkowski, kupiec, z Gniezna ul. Chrobrego 33 wystąpił z wnioskiem o wywołanie wierzyciela hipoteki kaucyjnej dla starosty Karola Hosno w Chełmnie dnia 23-go czerwca 1891 w kwocie 3000 mk. z 3½% zapisanej w oddz. III. pod nr. 15 karty

Chełmno miasto nr. 52. — Wierzyciela tejże hipoteki wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie stawił się na terminie dnia 11. lutego 1927 r. o godzinie 10-tej przed południem i swoje prawa zgłosił, gdyż inaczej orzeczone będzie pozbawienie go praw do tej hipoteki. —

Chełmno, dnia 31. lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

482. Murasz Jan Burnitzki zamieszkały w Krzewinach, poczta Warlubie, pow. Świecie, powód, wzywa swą żonę Zofję Burnitzką z domu Falkiewicz dawniej zamieszkalą w Klein-Wittenberg, obecnie nieznanego miejsca pobytu i zamieszkania, pozwaną, na termin do ustnej rozprawy sporu w dniu 13. października 1926 r. o godz. 10-tej, pokój nr. 27, odbyć się mającym przed Sądem Okręgowym Wydział I Cywilny w Grudziądzu z tem, by przybrała sobie adwokata dopuszczonego do występowania przed sądami byłej dzielnicy pruskiej, jako zastępcę.

Powyższe ogłasza się celem publicznego doręcze-

nia pozwanej.

Grudziadz, dnia 9. czerwca 1926 r.

Sąd Okręgowy Wydział I. Cywilny.

483. Fryderyk Raczyński, robotnik, zamieszkały w Grudziądzu, ul. Kępowa nr. 5, powód, skarży swą żonę Magdalenę Raczyńską, z domu Raczkowską, zamieszkałą ostatnio w Grudziądzu, obecnie nieznanego miejsca pobytu i zamieszkania, pozwaną o rozwiązanie małżeństwa zawartego między stronami dnia 9. września 1896 r., przed Urzędem Stanu Cywilnego w Kazanicach z wyłącznej winy pozwanej i nałożenia na nią kosztów sporu, oraz wzywa ja na termin do ust-nej rozprawy w dniu 17 września 1926 r., o godz. 10-tej sala nr. 27, odbyć się mający przed Sądem Okręgowym Wydział II Cywilny w Grudziądzu i przybrania sobie adwokata dopuszczonego do występowania przed Sądami byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę. Strony zawarły dnia 9. września 1896 r. ważne

małżeństwo przed Urzędem Stanu Cywilnego w Kazanicach. Obie strony są obywatelami polskimi i wyznania rzymsko-katolickiego.

Pozwana w roku 1919 opuściła złośliwie powoda i wbrew woli powoda w złośliwym zamiarze stroniła od wspólnego domowego pożycia z powodem zgórą sześć lat i stroni nadal, tak, że powód nie wie, gdzie pozwana obecnie przebywa i zamieszkuje.

Powyższy wyciąg ze skargi ogłasza się celem pu-

blicznego doręczenia pozwanej.

Grudziadz, dnia 14. maja 1926 r.

Sąd Okręgowy – Wydział II. Cywilny.

484. Komunalny Bank Kredytowy w Poznaniu, zastąpiony przez Prokuratorję Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oddział w Poznaniu ul. Młyńska 1 a wystapił ze skargą przeciwko: 1) kowalowi Hermanowi Laskowskiemu, 2) żonie tegoż Auguście Laskowskiej z domu Bank obecnie nieznanego miejsca pobytu z wnioskiem o wydanie wyroku następującej treści:

1. Zasądza się pozwanych jako dłużników łącznych na zapłatę powodowi następujących kwot:

a) zł. 661,14 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę a mianowicie: od

zł. 82,64 od 1. 4. 25. " 82,64 od 1. 5. 25, " 82,64 od 1. 8. 25, 82,66 od 1. 11. 25, " 82,64 od 1. 2. 26, 82,64 od 1. 5. 26, , 82,64 od 1. 8. 26, " 82,64 od 1. 11. 26.

b) zł. 139,21 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 4. 25.

c) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od

dnia 1 4. 25.

d) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od

dnia 1. 5. 25. e) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od

dnia 1. 8. 25.

f) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od

g) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 2. 26.

h) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od

dnia 1. 5. 26. i) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od

dnia 1. 8. 26. j) zł. 8,70 wraz z 16 proc. odsetkami za zwłoke od

dnia 1. 11. 26. k) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od

dnia 1. 4. 25 1) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od

dnia 1. 5. 25. m) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę

od dnia 1. 8. 25.

n) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 11. 25.

o) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 2. 26.

p) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 5. 26.

r) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 8. 26.

s) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 11. 26.

t) zł. 2,10.

II. pozwanych zasądza się aby co do kwot wymienionych we wniosku ad I poddali się egzekucji dla powoda w nieruchomości Grudziądz tom 68 karta 1928 z prawami hipoteki zapisanej w dziale II pod

III. pozwaną ad 2) zasądza się, aby ścierpiała egzekucję z mienia wspólnego wniesionego w szczególności w nieruchomość Grudziądz karta 1928.

IV. Pozwani ponoszą koszta sporu.

V. Wyrok jest tymczasowo wykonalny, ewentualnie za zabezpieczeniem.

i wzywa pozwanych Hermana i Augustę Laskowskich do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy Wydział Cywilny w Grudziądzu na dzień 25. listopada 1926 r. o godz. 9,30 pokój nr. 27. z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego przed sądami w byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten wy-

ciąg ze skargi.

Grudziądz, dnia 10. lipca 1926 r.

Sąd Okręgowy — Wydział Cywilny.

# PRZETARGI PRZYMUSOWE.

485. Nieruchomość położona w Brusach i Kosobudach i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Brusy karta 335,489 i Kosobudy karta 359 na imię kupca Władysława Literskiego w Brusach zostanie dnia 6-go października 1926 r. o godz. 10-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym sądzie, pokój nr. 11.

Brusy karta 335: jest to ogród w wsi parcela 729/271 w obrębie Brus, obszaru 5 arów 38 metrów kwadratowych.

Czysty dochód gruntowy: 0,25 talarów. Numer

matrykuły 283.

Brusy karta 489: jest to zabudowane podwórze w wsi parcela 1072/270 w obrębie Brus, obszaru 5 arów 92 metrów kwadratowych.

Numer matrykuły: 448 Numer księgi podatku

budynkowego 252.

Kosobudy karta 359: jest to łaka, parcela 251/11 w obrębie Kosobud, obszaru 1 hektar 86 arów 3 mtr. kwadratowych. Czysty dochów gruntowy: 489 talarów. Numer matrykuły: 510.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 23. 3. 1926.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwa-niem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyzszego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwiania się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inacze, prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Chojnice, dnia 28. kwietnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

486. Nieruchomość położona w Skrzeszewie II i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Skrzeszewo II karta 37 na imię Augustyna Kowalewskiego zostanie dnia 17. listopada 1926 r. o godz. 10 przed poł. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój Nr. 17. Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 21. maja 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali sie o umorzenie lub zawieszenie postępowania gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Kartuzy, dna 29. lipca 1926 r.

# Sad Powiatowy.

487. Nieruchomość położona w Tczewie przy ulicy Królewieckiej nr. 16-17 i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana jest w księdze gruntowej Tczew, tom 37, karta D 4 na imię spedytora Jana Gronka w Tczewie obecnie w Stawkach ad Toruń zostanie dnia 10. listopada 1926 r. o godzinie 10 przed połudn. w drodze egzekucji wystawicna na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 2.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 4. lipca 1925 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu, nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach. Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo którego się żąda. Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Tczew, dnia 4. sierpnia 1926 r.

### Sad Powiatowy.

488. Postępowanie przetargu przymusowego nieruchomości Stobno karta 156,191, zapisanej na imie Zenona Malińskiego, znosi się, albowiem wierzyciele cofnęli wniosek o wdrożenie przetargu przymusowego wzgl. wniosek przystąpienia do przetargu przymusowego.

Termin wyznaczony na dzień 11. sierpnia 1926 r.

wobec tego nie odbędzie się - 1, K. 1./26. -

Tuchola, dnia 1. sierpnia 1926 r

Sad Powiatowy.

489. Nieruchomość położona w Więcborku i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Więcbork tom XXX karta 722 i tom XXXIX karta 835 na imię Antoniny Fąs urodz. Kurkowskiej i Jana Fąsa w Chojnicach jako współwłaścicieli na mocy ogólnej wspólności majątkowej zostanie dnia 11 listopada 1926 r. o godzinie 10.30 przed połud. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 3. Realność Więcbork karta 721 i 835 składa się z

domu mieszkalnego i roli w Więcborku przy ulicy Kościelnej położonych w ogólnym obszarze 0,39,29 ha i czystym dochodzie gruntowym 130/100 tal. a wartości użytkowej budynków 1599 marek, Nr. matrykuły 600 i 725, księgi podatku budynkowego Nr. 343 a b c.

Akta gruntowe wyciągi z matrykuły podatku gruntowego i budynkowego i inne wykazy dotyczące nieruchomości mogą być przejrzane w sekretarjacie.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 1 czerwca 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia tagu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Więcbork, dnia 11. sierpnia 1926 r.

Sąd Powiatowy w Więcborku.

# ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

490. W rejestrze handlowym A tut. Sądu Powiatowego zapisano pod nr. 372 firmę: Skład wyrobów włókienniczych, galanterji i towarów krótkich C. Kreczy Chojnice, właściciel Cezary Kreczy, w Choj-

Chojnice, dnia 31. lipca 1926 r.

# Sad Powiatowy

491. W rejestrze handlowym A tut. Sądu Powiatowego zapisano pod nr. 310 przy firmie: Tomasz Mollus kupiec Chojnice, że firma zgasła.

Chojnice, dnia 3. sierpnia 1926 r.

# Sąd Powiatowy.

492. W rejestrze handlowym A tut. Sądu Powiatowego zapisano pod nr. 323 przy firmie: Adalbert Aberle nast Alfons Tuszyński Chojnice zmianę w ten sposób, że odtąd firma brzmieć będzie następująco: A. Tuszyński Chojnice.

Chojnice, dnia 29. lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

493. W naszym rejestrze dla małżeńskich spraw

majątkowych zapisano, ze małżonkowie:

1. rolnik Jan Doba i Leokadja z Kąkolów w Mezowie, 2. rolnik Otton Zadach i Meta z Hoffmanów w Kłobuczynie, 3. rolnik Jan Płotka i Monika z Bobkowskich z Zawór, 4. gospodarz Franciszek Hinc i Leokadja z Labudów z Mezowa, 5. gospodarz Franciszek Zaborowski i Marta z Hinców z Nowego Łosińca, 6. rolnik Jan Szyca i Franciszka z Klamanów z Gołcewa, 7. rolnik Brunon Młyński i Helena z Schröderów z Kosowa, 8 gospodarz Józef Hewelt i Marja z Halmanów z Warzna, 9. gospodarz Leon Labuda i Helena z Szutów z Żukowa wyb., zawarli ogólną wspólność majątkową z wykluczeniem dalszego trwania po śmierci jednego z małżonków, i że małżonkowie:

10. gospodarz Emil Złoch i Anna z Leyków z Szopy, 11. mlecarz Franciszek Cieśliński i Marta z Czerwińskich z Sierkowic, zawarli zupełne rozliczenie majątkowe, z wykluczeniem wszelkiego zawiadywania i użytkowania przez męża majątkiem żony. —

Kartuzy, dnia 6. sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

495. Do tutejszego rejestru sądowego dla spraw majątkowych wpisano dziś, że rolnik Jan Cherkow-

ski i żona Justyna z Kotewiczów Cherkowska z Borku, zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 15. lipca 1926 r. Sąd Powiatowy.

495. Do tutejszego rejestru sądowego dla spraw praw majątkowych wpisano dziś że rolnik Jan Cherkowska, z Borku, zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 2. lipca 1926 r.

Sąd Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ.

496. Do rejestru Stowarzyszeń tutejszego Sądu Powiatowego zapisano dziś pod nr. 20 — "Towarzystwo Powiatowe Pracobiorców i Pracodawców Rolnych w Wabrzeźnie.

Wąbrzeżno, dnia 23. kwietnia 1926 r. Sąd Powiatowy.